# Posener Intelligenz Blatt.

# Mittwoche, ben 10. Januar 1821.

Angekommene Fremde vom 4. Januar 1821.

hr. Kammerberr v. Szolbrefi aus Popowo, l. in Dro. 1 St. Martin; hr. Gutebefiger v. Boguslamsti aus Romoromo, I. in Aro. 10 Balifchei; fr. Gutebesitzer v. Zultowski aus Konfinowo, I. in Mro: 243 Breslauerstraße.

Den 5. Januar.

Sr. Gutebefiger v. Radolinsti aus Giernif , Gr. Gutebefiger v. Wengiersti aus Wengri, I. in Dro. 384 Gerberftraffe.

Den 6. Sannar.

Sr. Furft Czertwerthusft aus Berlin, t. in Dro. 1 St. Martin; herr Gutsbesitzer v. Breza aus Swiontfomo, Gr. Gutsbesitzer v. Niegolewski aus Mlobasto, I. in Dro. 116 Breiteftrafe.

Ubgegangen.

Sr. Landrath v. Mofarzewelli, fr. Raufmann Bergmann, fr. v. Diocki, Br. v. Boltoweti, Br. Kurft v. Czetwertnusti.

Ediftal = Citation ber unbekannten Gläubiger bes Renban- niewiadomych Wierzycieli Andrzeten Undreas Marsfi.

Bei tem Koniglichen Landgericht gu Posen ist über ben Nachlaß bes verstorbes nen Rendanten Andreas Marsfi ber erb= schaftliche Liquidations=Prozes erdffnet worben.

Es werden baher alle biejenigen, welthe an den Nachlaß Ansprüche zu haben vermeinen, aufgefordert, fich binnen 3 Monaten, oder spatesten in dem auf den

Cytacya Edyktalna ia Marskiego Rendanta.

W Sądzie Ziemiańskim w Poznaniu nad pozostałym maiatkiem po niegdy Andrzeiu Marskim Rendaneie, process Likwidacyiny otworzonym został.

Zapozywaią się przeto wszyscy którzy do pozostałości Andrzeia Marskiego, pretensye iakie mieć mniemaia, aby się w ciagu trzech miesię23. Januar 1821 Bormittage umg Uhr vor bem Landgerichterath Sebomann in unferm Berichtsschloffe anberaumten Prajudicial= Termine entweder personlich ober burch einen gefetlich julaffigen Bevollmächtigten, wozu ihnen, im Fall bes Mangels an Bekanntichaft, Die Juftig-Commiffarten Lufafzewicz, Przepatfowski und Macieiomsti in Borfchlag gebracht werden, zu geffellen, ihre Anforderung anzugeben, folche nachzuweisen und zu diesem Behuf sammtliche hinter sich ha= bende Schriften und Dofumente mit gur Stelle zu bringen. Im Fall fie fich aber im Termine nicht einigen follten, haben fie ein weiteres Berfahren und Claffifita= tion ihrer Forderungen - bie Ausblei= benden aber ju gewärtigen, bag fie mit ben ihnen baran guftebenben Borgugerech= ten pracludirt und fie mit ihren Forbe= rungen nur an badjenige werben verwiefen werden, mas nach Befriedigung ber erschienenen Glaubiger von der Maffe übrig bleibt. Pofen den 27. Juli 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht. cy a naypoźniey dnia 23. Stycznia 1821. zrana o godz. 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w Zamku sądowym iako zawitym wyznaczonym terminie, albo osobiście, albo przez dostatecznych Pełnomocników stawili, pretensye swe likwidowali, i rzetelność ich udowodnili, i tym celem dokumenta i skrypta w ręku posiadaiące na terminie złożyli, w razie zaś nie poiednania się mogą dalszego prawnego postępowania i ulokowania w przyszłey klassyfikacyi.

Niestawaiący zaś Wierzyciele spodziewać się mogą, iż z wszelkim swym pierwszeństwem prekludowanymi zostaną i to im tylko na zaspokoienie przekazanem będzie, co się po załatwieniu zgłaszaiących Wierzycieli z massy pozostanie.

Poznań d. 27. Lipca 1820.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Ebiktal = Citation.

Bon bem unterzeichneten Land = Gerichte wird hierdurch befannt gemacht,
daß der über den Nachlaß des hieselbst
verstorbenen Kaufmannes Unastasius Zupanski auf den Untrag der Erbin Catharina geborne Lasztowska verwittwete Zupanska am 8. Oktober 1806 erdsfinete
erbschaftliche Liquidations-Prozeß reassumirt worden. Es werden daher alle, welche an die Nachlaßmasse aus irgend einem

Zapozew Edyktalny.

Z strony podpisanego Sądu Ziemiażskiego podaie się do wiadomości, iż otworzony nadmaiątkiem tu zmarłego kupca Anastazego Żupańskiego w dniu 8. Października 1806 proces likwidacyino sukcessyiny na instaucyą Katarzyny z Laskowskich owdowiałey Żupańskiey reassumuie się.

rechtlichen Grunde Ansprüche zu haben vermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem auf den 3 ten März. 1821 vor dem kandzerichtsrath Fromholz Bormittags um 9 Uhr angesetzten Liquidations » Termin persönlich oder durch mit gehöriger Information und Bollmacht versehesne Mandatarien zu erscheinen und ihre Forderungen zum Protokoll anzuzeigen und zu bescheinigen.

Die Ansbleibenden haben zu erwarten, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrethte an die Masse für verlustig erklärt und mit ihren Foroerungen nur an dasjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse übrig bleiz ben wird, verwiesen werden sollen.

Die Glaubiger, welchen es hier an Bekanntschaft fehlt, konnen sich an bie Justiz-Commissarien Przepalkowski, Maecejowski und v. Lukaszewig wenden.

Pofen den 27. November 1820. Sonigl. Preußische Landgericht.

Subhaffations= Patent.

Das hieselbst unter Nro. 167 auf der Wastergasse belegene zum Bierbrauer Unston Koteckischen Nachlasse gehörige masssive Wohnhaus, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 6807 Athl. 7 gGr. gewürdiget worden, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Die Bietungs-Termine sind auf

den Iten Marz, den Sten Man, und der peremtorische Termin auf Wszyscy więc którzy iakie pretem sye z którego kolwiek zrzódła wynikające do massy tey sakcessyjney mieć sądzą, wzywają się: aby na terminie likwidacyjnym duja 3go Marca 1821. o godzinie 9. przed Sędzią Ziemiańskim Fromholz wyznaczonym osobiście, fub przez Plenipotentów dostatecznie zainformowanych stanęli, i swoie pretensye do protokułu podali i one udowodniki.

W przypadku niestawienia się spodziewać się mogą, iż swoie prawo do massy utracą, i z swoiemi pretensyami tylko do tego odesłanemi będą, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się Wierzycieli pozostanie.

Poznań d. 27. Listop, 1820.

Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Uwiadomia się Publiczność, iż kamienica tu na wodney ulicy pod Nr. 167 sytuowana, do pozostałości Piwowara Antoniego Koteckiego należąca, sądownie na 6807 tal. 7 dgr. oceniona, drogą publiczney licytacy i na wniosek Sukcessorów naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma; w celu tym termina

na dzień 3. Marca c. na dzień 5. Maia i zawity na dzień 7. Lipca ben 7 ten July 1821.
vor dem Land-Gerichts-Referendarius Knoblauch früh um 9 Uhr in unserm Gezrichts-Schlosse angesetzt. Alle Kauflustizge und Kauffähige werden zu demselben vorgeladen, nach Erlegung einer Kaufion von 100 Athl. baar oder in Pfandzbriefen ihre Gebote zu Protokoll zu gewent und zu gewärtigen, daß dieses Grundsstüt nach vorhergängiger Upprobation dem Meistbietenden abjudicirt werden wird.

Die Tare kann in unserer Registratur jeberzeit eingesehen werben.

Pofen den 27. November 1820. Königlich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Zum Verkauf an ben Meistbietenben einer bedeutenden zu der Theodor Arzysstofowiczschen Nachlaßmasse gehörigen Menge vortrefslicher Bücher haben wir Termin auf den 7 ten Februar 1821 vor dem Land = Gerichts = Referendarius Rantak in dem unter Nro. 259 Bredslauerstraße belegenen Hause angesetzt, zu welchem Vietlustige hierdurch vorgeladen werden.

Pofen ben II. December 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

#### Proclama.

Nachdem über ben Nachlaß bes zu Strzalkowo verstorbenen Probstes Seve-

1821, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego. Knoblauch zrana o godzinie 9. w naszym Zamku Sądowym wyznaczonemi zostały.

Wszyscy do kupna ochotę maiący i zdolni zapozywaią się na takowe, aby swe licyta po złożeniu kaucyi 100 tal. w gotowiznie lub w kuponach do protokułu podali, nadmieniaiąc iż grunt ten po poprzedniczey approbacyi naywięcey daiącemu przysądzonym zostanie.

Taxa każdego czasu w naszey Registraturze przeyrzaną bydź może.

Poznań d. 27. Listop. 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Do publiczney sprzedaży znaczney liczby wybornych książek do massy pozostałości niegdy Teodora Krysztofowicza należących, wyznaczyliśmy termin na dzień 7. Lutego 1821. roku, przed Referendaryuszem Sądu naszego Kantak w kamienicy na ulicy Wrocławskiey pod Nrem 259. położoney, na który maiących chęć do licytowania ninieyszym się wzywa.

Poznań d. 11. Grudnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Gdy nad pozostałością Xiędza Seweryana Tomaszkiewicza Proboscza w Strzałkowie zmarłego dla niewystarczaiącey massy na zaspokoienie Wierzycieli na wniosek tychże w dniu rian Tomaskiewicz, wegen Unzulänglichfeit beffelben, fur Defriedigung ber Glaubiger, auf beren Antrag unter heutigem Tage als ben 12. Juny 1820 ber Con= curd eröffnet worden, fo haben wir gur Liquibirung und Berificirung ber Unfor= berungen einen Termin auf ben 13ten Marg f. J. vor bem Deputirten Landges richterath Brix Morgene 8 Uhr hiefelbft angesetzt und laden alle etwanige unbefannte Glaubiger vor, in bemfelben per= fonlich oder durch zulässige mit Vollmacht versebene Bevollmächtigte, wozu ihnen Die hiefigen Juftig = Commiffarien Landge= richterath Schulz, Lyoke und die Advoka= ten Sobesti und Grochowski in Borichlag gebracht werden, ju erscheinen, ihre Un= spruche an die Concurd = Maffe-gebuhrend anzumelben und beren Richtigfeit nachzu= weisen, wibrigenfalls fie mit allen ihren Forderungen an Die Daffe prafludirt und ihnen beshalb gegen biefelben an bie bar= aus zu befriedigenden Creditoren ein emi= ges Stillschweigen auferlegt werben wird.

Gnefen ben 12. Juny 1820.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Proclama.

Don dem Königlichen Landgerichte zu Gnesen werden alle diesenigen, welche an das für das Franziskaner-Rloster zu Inesen auf das adliche Int Strzalkowo Wreschner Kreises im Großherzogthum Posen sub Rubr. II. Nro. 8. gegen 3½

dzisievszym to iest 12. Czerwca 1820 konkurs otworzonym został, przeto końcem likwidowania i usprawiedliwienia pretensyi, wyznaczyliśmy termin na dzień 13. Marca zrana o godzinie 8. przed Deputowanym Sedzia Ziemiańskim Brix w sali Sądu tutevszego; zapozywamy więc wazelkich niewiadomych Wierzycieli, aby na tymże terminie osobiście, lub przez Pełnomocników prawem dozwolonych pełnomocnictwem opatrzonych, przedstawiając na takich tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości, Sędziego Schulz, Lydke. Kommissarzy Sprawiedliwości Sobeskiego i Grochowskiego Adwokatów, stawili sie, pretensye swoie do massy konkursowey podali, i rzetelność ich udowodnili. Wrazie albowiem przeciwnym z swoiemi do massy roszcącemi pretensyami, prekludowanemi, i im wieczne w tey mierze względnie Wierzycieli ztądzaspokoić się maiących nakazaném będzie milczenie.

Gniezno d. 12. Czerwca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Wezwanie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański w Gnieżnie wzywa publicznie wszystkich tych, którzy do kapitału 2000. Złł. pol., czyli 333. Tal. 8. dgr. w grubey monecie, na Szlacheckich dobrach Strzalkowo w Powiecie Wrzesińskim w W. Xiestwie Poznańskim,

Procent jahrlichen Zinsen ex Decreto bom 7ten Oftober 1797 eingetragenen Rapital von 2000 Fl. polnisch oder 333 Rthlr. 8 gGr. Courant und an bas barüber von dem Joseph Mathias Glaubig bon Rokoffowski ausgestellte Inftrument de acto Gnesnae feria sexta post Dominicam conductus Paschae proxima Anno Domini 1766, nebft beigefüg= tem Spotheken-Scheine, welches beibes angeblich verloren gegangen, aus irgend einem Rechtsgrunde, als Eigenthumer, Ceffionarien, Pfand= ober fonftige Brief8= inhaber, Unspruche zu machen haben, bffentlich vorgeladen, um folche binnen 3 Monaten und spatestens in Termino ben 7ten Februar a. f. coram Deputato herrn Landgerichtsrath Brir gebuhrend anzumelden, und weitere rechtliche Berfügung ausbleibendenfalls aber gu gewärtigen, baß fie mit allen ferneren Anspruches nicht nur werden pracludirt, und ihnen bamit ein ewiges Stillschwei= gen auferlegt, sondern auch bas oben be-Schriebene Instrument nebst Sypotheken= Schein wird amortiifirt werbeu.

Gnefen ben 11. September 1820.

Ronigl. Preußifches Landgericht.

pod Rubryka II. Nro. 8. z rocznym procentem po 31 od sta ex Decreto z dnia 7. Października 1797., na rzecz klasztoru XX. Franciszkanow w Gnieźnie, zabezpieczonego, tudzież do Instrumentu przez Ur. Józefa Macieia Glaubicz Rokossowskiego, na to: de acto Gnesnae feria sexta post Dominicam Conductu Paschae proxima Anno Domini 1766. z dołączeniem zaświadczenia hypotecznego, które to oba Dokumenta podług podania zagineły, iako właściciele, Cessyonaryusze, zastawnicy, lub posiadaiacy iakie papiery, maia na prawnych fundamentach pretensye, aby ie w przeciągu 3. miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia 7. Lutego a. f., przed Deputowanym W. Brix, Sedzia Ziemiańskim należycie zameldowali, i dalszego w tey mierze oczekiwali postepowania. Wrazie albowiem przeciwnym, nie tylko że, ze swemi wszelkiemi dalszemi pretensyami wykluczonemi i wieczne im nakazane bedzie milczenie, ale też powyższy Instrument wraz z attestem hypotecznym, umorzoném zostanie.

W Gnieźnie d. 11. Wrześ. 1920. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent. Das zu Margonin unter Nro. 126 belegene ber Bittwe bes verstorbenen Ehriftoph Peter zugehörige haus nebst Patent Subhastacyiny.

Dom w mieście Margoninie pod Nrem 126 położony, wdowie zmarłego Krysztofa Peter należący, wraz z przyległościami, staynia, spichrzem Bubebor: a) ein Stall, b) ein Speicher, und c) brei Garten, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 213 Athl. 8 ggr. ge= wurdigt worben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger bffentlich an ben Meiftbie= tenden verfauft werden, und ber Bietunge= Termin ift auf ben gten Februar 1821 vor bem herrn Landgerichts = Rath Kruger Morgens um 9 Uhr allhier angefest. Befigfabigen Raufern wird diefer Termin mit ber nachricht bekannt ge= macht, bag bas Grundftud bem Deift= bietenben zugeschlagen und auf bie etwa nachher einkommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werden foll, in so fern nicht Befehliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem Termin einem Jeden frei, uns bie etwa bei Aufnahme der Taxe vorgesfallenen Mängel anzuzeigen. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 12, Oftober 1820. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Es soll das unter der Nr. 166 hieselbst gelegene, dem Tuchmacher Johann Gottlieb Leibner gehörige, in Fachwerk gedauste Wohnhaus, nebst Stallung und Hofsraum, wovon die gerichtliche Taxe 452 Mthl. 12 gGr. beträgt, Schuldenhalber an den Meistbietenden in dem auf den 14ten März 1821 Vormittags um 9 Uhr vor dem Gerrn Landgerichtsrath Fies

i trzema ogrodami, który podług taxy sądownie sporządzoney na 218 tal. 8 dgr. iest oceniony, na žadanie Wierzycieli publicznie naywiącey daiacemu sprzedany bydź ma, któ. rym końcem termin licytacyjny na dzień 9. Lutego 1821. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Wm. Kruger w mieyseu wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniemem, iż nieruchomość naywiecey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły. Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydz może.

w Pile d. 12. Pazdz. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom tu w Miedzyrzeczu pod Nr. 166. położony, Janowi Bogumiłowi Leibner, Sukiennikowi mieyscowemu należący, w mur pruski wystawiony, i wraz z staynią i podworzem na 452 tal. 12 dgr. podług sądownie sporządzoney Taxy oszacowany, ma bydz z przyczyny długów w wyznaczonym, w tym celu na dzień 14. Marca 1821. o godzinie 9. przed

brand in unserm Audienzsaale anstehens den Termine verkauft werden, zu welchem wir alle diejenigen, welche kausen wollen und besikfähig sind, zur Abgabe ihres Gebots mit dem Bemerken vorladen, daß dem Meistbietenden, jedoch mit Bewillisgung der Gläubiger, das Grundstück zue geschlagen werden soll.

Die Kaufbedingungen follen im Ter= mine bekannt gemacht werben.

Meferit ben 13. November 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Das zum Nachlaß bes zu Karge verftorbenen jüdischen Handelsmanns Moses Lewin Pach gehörigen Mobiliare, bestehend in Gold, Silber, Rupfer, Messing, Rleidungsstücke, Basche, Betten, allerhand Schnittwaren, Material = Waaren, Haus- und Wirthschafts-Geräthe u s. w. soll bsfentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Dazu haben wir einen Termin auf ben 26. Februar 1821 in Karge im Sterbehause vor dem Hrn. Landgerichtet rath Meyer angesetht, wozu wir Kauffuflige hiermit vorladen.

Meferit ben 2. October 1820.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Sądu Ziemiańskiego Konsyliarzem Fiebrand w izbie naszéy posłuchań terminie, naywięcey daiącemu publicznie sprzedanym.

Wzywamy więc nań wszystkich ochotę kupna maiących i posiadania zdolnych do podaniu swych licytow z tém oznaymieniem: iż dom wzmiankowany naywięcey daiącemu za poprzedniczem zezwoleniem Wierzycieli przyderzonym będzie.

Warunki kupna zostaną w Termi-

nie ogloszonemi.

Międzyrzecz d. 13. Listop. 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Ruchomość do pozostałości zmarłego w Kargowie kupca żydowskiego,
Moyżesza Lewina Paech należąca, z
złota, śrebra, miedzi, mosiądzu, sukien, bielizny, pościeli, rozmaitych
łokciowych i materyalnych towarów,
iako też domowych i gospodarkich
sprzętów składaiąca się, będzie naywięcey daiącemu za wyliczeniem zaraz
gotowey zapłaty publicznie sprzedaną.

W celu tym wyznaczonym został termin w mieście Kargowie w domu rzeczonego zmarłego Moyżesza Paech na dzień 26. Lutego 1821. r. o godzinie 9. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Meyer wyznaczonym, na który ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 2. Pazdzier. 1820-Król. Prus. Sąd Ziemiański (Sierzu eine Beilage.)

# Beilage zu Mr. 3. des Posener Intelligenz Blattes.

Subhaftations = Patent.

Das zu Schneidemuhl unter Dro. 198 in ber Subenftrafe belegene, bem berftor= benen Maak Tobias zugehorig gewesene. haus nebft Bubefor und Garten, fo wie gwei Manne und gwei Frauend = Stande in ber hiefigen Synagoge und zwei Stans de in dem judischen Studentenhause, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 1923 Rthl. 19 gGr. 1 8 Pf. gewurdigt worden ift, foil auf ben Untrag ber Erben Theis lungshalber bffentlich an ben Deiftbieten= ben verfauft werden, und ber Bietungs: Termin ift auf ben gren gebruar 1821 bor bem herrn Landgerichterath Rruger Morgens um 9 Uhr allhier ange= fest. Befitfahigen Raufern wird biefer Zermin mit ber Rachricht befannt ge= macht, bag bas Grundflud bem Meift: bietenden zugeschlagen und auf bie etwa nach bem Termin einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fo fern nicht gefegliche Grunde bies nothwendig machen.

Schneidemaht ben 9. Oftober 1820.

## Subhaffatione Patent.

Das im Czarnitauschen Kreise in der Stadt Schonlante unter Nov. 53 belegesne bem Erbpachter Pah zugehörige Commandeur-Haus nebst Zubehor, welches

Patent Subhastacyiny.

Dom tu wPile pod Nrem 198 po. łożony do pozostałości zmarłego Izaaka Tobiasza należący z ogrodem, iako też dwie ławki męskie i dwie ła. wki żeńskie w tuteyszey bóżnicy, i dwie ławki w szkole żydowskiey wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporzędzoney na 1923 tal. 19 dgr. 1 8 szl. są ocenione, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiacemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny na dzień 9, Lutego 1821. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu: naszego Wnym Krüger w mieyscu Zdolność kuwyznaczony został. pienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzglad mianym nie bedzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać: prowody ...

w Pile d. 9. Pázdz. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom Kommandorski w mieście Trzciance pod Nrem 53. położony, Dzierzawcy wieczystema Patz należący, który poding taxy sądownie sporządzoney na 1710. Tal. 15. dgr. 6. szl. iest oceniony, na żądanie Krás nach der gerichtlichen Taxe auf 1710 Mthl. 15 Gr. 6 Pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag Einer Königl. Regierung zu Bromberg wegen rückftändigen Abgaben diffentlich an den Meistbicztenden verkauft werden und der peremtozische Wietungs-Termin ist auf

ben 16. Marg 1821. vor bem Landgerichterath von Topolefi Morgens um to Uhr allhier angesett. Befigfahigen Raufern wird biefer Termin mit ber Nachricht befannt gemacht, baß in bemfelben bas Grundftuck bem Deiftbietenden zugeschlagen und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht wei= ter geachtet werden foll, insofern nicht gesetliche Grunde Dies nothwendig ma= chen. Uebrigens steht innerhalb 4 2Bo= chen bor bem Termine einem Jeben frei, uns die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen. Tare fann zu jeber Beit in unferer Regi= ftratur eingesehen werben.

Schneibemuhl ben 23. Oftober 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Subhaftations . Patent.

Bon dem unterzeichneten Königl. Landz Gericht wird hiermit bekannt gemacht, baß die zum Nachlaß des Kräuter Andreas Haase gehörigen, unter Nro. 979 und 980 zu Lissa belegenen und auf 1471 Athl. abgeschäßten Grundstücke auf den Antrag der Erben im Wege der freiwilliz gen Subhastation verkauft werden sollen, und der Biefungs-Termin auf den 14. lewskiey Regencyi w Bydgoszczy, z powodu zaległych podatków publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny peremptoryczny na dzień 16. Marca r. b., o godzinie 10. zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Topolskim w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody. W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa ta każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może. W Pile d. 23. Paździer. 1820. Królewski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewski Sąd Ziemiański uwiadomia ninieyszém Publiczność, iż grunta do pozostałości ogrodnika Jędrzeia Haase należące, pod Nrem. 979 i 980. w mieście Leśnie położone, i na summę 1471. Tal. ocenione, na żądanie Sukcessorów drogą dobrowolney subhastacyi sprzedane bydź maią, i że termin licytacyjny w tym celu na dzień

Mary 1821 Bormittage um 9 Uhr an=

gefett worden ift.

Es werben daher alle diejenigen, welche diese Grundstücke zu kaufen gesonnen
und zahlungskähig sind, hierdurch aufgefordert, sich gedachten Tages zur bestimmten Stunde auf hiesigem Landgericht vor
dem Deputirten Landgerichts-Rath Gade
entweder persönlich oder durch einen geseklichen Bevollmächtigten einzusinden,
ihr Gebot abzugeben und demnächst zu
gewärtigen, daß an den Meist- und Bestbietenden der Zuschlag nach Einwilligung
der Interessenten erfolgen wird.

Frauftabt ben 19. Oftober 1829.

Roniglich Preug. Landgericht.

Enbhaftations = Patent.

Bon bem unterzeichneten Ronigl. ganb= gericht wird hierdurch befannt gemacht, bag bas jum Nachlaß bes Carl Wilhelm Sunghans gehörige, hiefelbft unter Dro. 8. belegene, auf 727 Rthl. abgeschätzte Saus im Wege ber freiwilligen und erb= theilungshalber in Antrag gebrachten Subhaftation in Termino ben 28ften Darg 1821 offentlich an ben Deiftbie= tenden verkauft werden foll. Es werben baber alle diejenigen, welche diefes Grund= ftuck zu kaufen gefonnen und gahlungefa= big find, hierdurch aufgefordert sich in bem gedachten Termine Bormittags um 9 Uhr vor dem ernannten Deputirten Landgerichterath Gabe auf hiefigem Land= gericht entweder personlich oder burch ge=

14. Marca 1821., przed południem o godzinie 9. wyznaczonym został.

Wzywaią się przeto ochotę kupienia rzeczonych gruntów maiący, i w stanie zapłacenia będący, aby wzwyż pomienionym dniu o godzinie wyznaczoney w Sądzie tuteyszym Ziemiańskim przed Deputowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Gaede, osobiście lub też przez prawnie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, licyta swe podali, i spodziewali się, iż więcey daiący i korzystnie daiącemu za zezwoleniem Interessentów, grunta zwyż wzmiankowane przysądzone zoztaną.

Wschowa d. 19. Paździer 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie niniéyszem do publiczney wiadomości: iż na wniosek Sukcessorów niegdy Karola Wilhelma Junghans, dom do pozostałości tu podliczbą 8. położony, i na 727 tal. oceniony, drogą dobrowolney Subhastacyi celem podziału na Terminie

dnia 28. Marca 1821. publicznie sprzedany bydź ma.

Wszyscy więc chęć kupienia teyże nieruchomości maiący, i zapłacenia oney w stanie będący, niniéyszym zapozywaią się, aby na wspomnionym terminie zrana o godzinie gtey przed Deputowanym Wnym. Gaede Sędzią Ziemiańskim, w sądzie tutey-

borig legitimirte Devollmachtigte eingufinden, ihre Gebote abzugeben und zu ges przez Pełnomocników prawnie upowartigen, baff au ben Meiftbietenben ber Bufchlag nach Cinwilligung ber Intereffenten unter folgenben Bebingungen :

- (1) bag ber Meifebietenbe verbunden, bas Raufpratium vier Wochen nach erfolgtem Zuschlage ad Depositum bes biefigen Landgerichts zu bezahlen ;
- -2) bie Roffen bes Berkaufs allein zu tragen und
- 3) bag wenn ber Meifibietenbe biefes Hauses, wo ber Rauf in Pausch! und Bogen geschieht, ben 3ahlunge=Termin verabfaumen follte, auf beffen Gefahr und Roffen ein neuer Ber-Faufstermin anberaumt werben foll, cerfolgen, wird.

Fraustadt ben 2. November 1820. Konigl, Preufifches Landgericht szym ziemiańskim, albo osobiście lub ważnionych się stawili. Podania swe kupno podali, i spodziwali się, iż przyderzenie więcey daiącemu za zezwoleniem Interessentów pod pastępuiącemi warunkami, iż:

I) naywięcey daiący obowiązany Summe kupna cztery tygodnie po nastapionem przyderzeniu w gotowiźnie do Depozytu tuteyszego Sadu Ziemiańskiego zaplacić.

2) Koszta przedaży sam ponieść, i

3) Skoro naywięcey daiący domu tegoż, który ryczaltem się przedaie, terminu zapłaty dotrzemać nie miał, na iego ryzyko i koszt nowy termin do przedaży wyznaczonym bydź ma nastąpi.

Wschowa dnia 2. Listopada 1820. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der gesethichen Borichrift gufolge, wird hierdurch offentlich bekannt gemacht, baf in Gemagheit bes zwischen bem hiefigen Juftig-Commiffarius Carl Fries brich Sunte und beffen verlobten Braut Clara Cecilia Brefcins unterm Toten hui. abgeschloffenen gerichtlichen Bertrags unter ihnen die in hiefiger Proving fattfindenbe Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbs funftig ausgeschloffen bleibt.

Meferit ben 14. December 1820.

Roniglid Preußisches Lanbgericht.

Subhaftatione : Patent.

Bufolge Auftrages bes Königl. Soch= loblichen Landgerichts zu Frauftabt foll bde jum Rachlag beg verftorbenen Bur= gere und Tuchfcheerere Gottfried Weffner Patent Subhastacyiny,

W skutek zlecenia Prześwietnego Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego. dom do pozostałośći niegdy Gottfryda Gefsner bylego Obywatela i postrzy, gehörige, hieselbst zu Lissa auf ber Breistenstraße unter Mro. 31 belegene und von Sachverständigen auf 1115 Mthl. abgeschätze Wohnhaus nebst dem dazu gehörigen auf 185 — gewürdigten Rähmgarten und die dazu gehörigen Utensilien, im Werthe

of the Asia of a transfer of the

2154 Athl.

im Wege ber freiwilligen Subhastation diffentlich an ben Meistbietenden verkauft werden. Wenn wir nun hierzu einen Termin auf den Ibten Februar 1821 Vormittags gühr in dem hiesigen Friedends Gerichtselotale anberaumt has ben, so laden wir Kaussussige hiermit ein, sich in diesem Termine einzusinden, ihre Gebote ahzugeben und hat der Meistbiestende den Zuschlag dieser Immobilien nach erfolgter Genehmigung des betreffenden Gerichts zu gewärtigen.

Liffa ben 3. November 1820.

Publicandum.

Im Auftrage des Königl. Hochlöblichen Land-Gerichts zu Fraustadt sollen nach= stehende zum Nachlasse des hieselbst versterbenen Zischlermeisters Johann heinzich Boat gehörige Grundstücke, als:

1) ein am Markte unter Mro. 20. bes legenes massives Wohnhans, wels ches auf 1000 Kthl.

2) ein von Holz und Lehmfachwerk erboutes unter Rro. 112 auf der Ju-

gacza należący, w Lesznie na ulidy szerokiey pod liczbą 31. położony, i przez bieglych na talarów 1115. otaxowany, również ogrod

do rozciągania sukien na talarów — 185. szacowany, i sprzęty do tychże nieruchomości należace w wartości tal. 854.

tal. 2154

- MAKAN E

drogą Subhastacyi wolney więcey daiącemu publicznie przedany bydź ma.
Oznaczywszy do tego termin na dzień
r 6. Lutego 1821 roku o godzinie
gtey zrana w lokalu Sądu Pokoiu tuteyszego, wzymamy ochotę do kupna maiących, aby na terminie tym
staneli, i licytum swoie oddali, a
więcey daiący przybicia nieruchomości tych po apprebacyi ze strony
sądu właściwego nastąpić maiącey
oczekiwać może.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Z zlecenia Prześwietnego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie następuiące do pozostałości tu w Rawiczu zmarłego Stolarza Jana Henryka Vogt, należące nieruchomości iako to:

- dom w ryglówką budowany, położony na ulicy żydowskie?

benftrafe belegenes Wohnhaus, welches auf 450 Mthl.

3) mehrere auf hiefigem ftabtifchen Territorio belegene Ctude Uder, welche gujammen 8 Scheffel 3 Bier= tel Rawiczer Maag aussaen und auf 1720 Athl. gerichtlich gewurdiget worden, im Wege ber freiwilligen Gubhastation an ben Meiftbietenden verfauft merben.

Wir haben zu Diesem Behuf Termine auf

> ben 24ften Februar, den 28ften April

und ben 23ffen Jum 1821, von welchen der lettere peremtorisch ift, in unferm Gerichte-Lofale anberaumt, und laden Kaufluftige und Defitfabige bier= mit vor, fich an biefen Tagen einzufin= ben, ihre Gebote zu verlautbaren, und się stawili, licyta swe oglosili, nayhat der Meiftbietende ben Bufchlag gu ge= wartigen.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Rawicz ben 19. Oftober 1820. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

#### Chictal = Citation.

Die unbefannten Erben ober Glaubi= ger bes Fufelier Johann Muller von Ja= nifowo werden hiermit bis ju bem auf ben 1. September 1821 in unferm Gerichte-Lofale anberaumten Termin gur Rachweisung ihred Erbrechte ober fonfti= gen Unfpruche an die in unferm Depofi= torio vorhandenen 5 Rthl. 8 gGr. unter ber Warnung vorgelaben, baß fie bei ih=

pod liczbą 112., który na Tala-

3) niektóre na territorium tuteyszym sytuowane grunta, na których 8. Wierteli i 3. miary. miary Rawickiey wysiewu, kto-Tal. 1720. sądownie ocenione są, drogą dobrowolney subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią.

Końcem tego więc wyznaczyliśmy

termina na

dzień 24. Lutego, dzień 28. Kwietnia.

i peremptoryczny na dzień 23. Czerwca r. 1821. w Izbie posiedzeń Sądu, wzywaiąć ochotników i prawo nabycia maiących ninieyszém, aby w dniach namienionych przed nami więcey daiący zaś przyderzenia spodziewać się może.

O cenie i kondycyach sprzedaży każdego czasu w Registraturze sądu naszego dowiedzeić się można.

Rawicz d. 19. Paździer. 1820, Królewsko Pruski Sad Pokoju,

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomych Sukcessorów lub Wierzycieli Fizyliera Jana Müller z Janikowa, zapozywamy ninieyszem, až do terminu na dzień - szy Września 1821. przeznaczonego, w lokalu tuteyszym do wykazania swych praw sukcessyinych, lub innych pretensyi do leżących u nas w Depozycie tal. 5 dgr. 8. pod tém za-

rem Wusbleiben biemit nicht weiter gehort und ber obige Betrag in Gemagheit bes 9. 481 Tit. 9 Theil 1. bes allgemeinen Lanbrechts als ein herrenloses Gut bem Kiecus zugeschlagen werden wird.

Koronowo den 11. November 1820. Ronigl, Preuß, Friedensgericht. strzeżeniem, iż przy opusczeniu tego, daley sluchani nie beda, i kwota powyższa wedle §. 481 Tytułu o. Cześci I. Powszechnego Prawa Pruskiego Fiskusowi przekazaną zostanie.

Koronowo d. II. Listop. 1820. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

### ewako-Pilital Sad Polic Subhaftations = Patent.

the de Strategies of the

terzeichneten Gerichts angesett, und laben Rauflustige und 3ahlungsfahige hiemit bor, in biefem Termin zu erscheinen und ihr Gebot abzugeben, und hat ber Meifibietenbe ben Bufchlag ju gewärtigen.

Buf ben 12. December 1820.

Patent subhastacyiny.

Z mocy zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma Bufolge Auftrages bes Konigl. Landges bydz w drodze exekucyiney Sukcesrichts zu Posen soll im Wege ber Erecu- sorom Wilhelma Jungi należący i tion bie ben Wilhelm Jungoschen Erben na mieyskim Grodziskim Polu leżący gehörige in ber Relbmart ber Stadt Grat kawat gruntu, 10 morgow zawieraiabelegenen to Morgen Uder, welcher auf cy, ktory podlug taxy sadownie spo-600 Rthlr, gerichtlich abgeschätt mor- rządzoney na 600 talarów oceniony ben, an ben Meiftbietenben offentlich ver- iest, naywięcey daigcemu sprzedafauft werden. Wir haben bierzu einen ny. Wyznaczyliśmy więc do tego Termin auf ben 2 2. Mary a. f. Bor- termin na dzien 22. Marca r. mittags um 9 Uhr in bem Locale bes un= pr. o godzinie 9. przed poludniem w tuteyszym sądowym lokalu i uwiadomiamy cheć nabycia maiacych i w stanie zapłacenia będących o tém, aby się w tym terminie licznie stawili i licyta swe podali, a może się naywięcey podaiący przybicia spodziewać.

Buk dnia 12. Grudnia 1820. Abnigl, Preug. Friebensgericht, Kiolewsko-Pruski Sad Pokoiu. to the said the Land State of the State of t

i volkstate userie australia a plantation i state in the liter i

Bekanntmachung.

Ein jum v. Markowskischen Nachlaffe gehöriges auf 130 Rthlr. tapirtes großes Sischernen foll in Termino ben 29. Sanuar a, f. in ber biefigen Gerichtes. ftube an den Meifthietenden gegen gleich bagre Bezahlung verauctionirt. werben, wozu Raufluftige bierburch eingelaben werben.

Trzemefano ben 30. Deebr. 1820. Ronigl. Preng. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Do pozostałości Us. Markowskiego należący, na 130 tal. oceniony niewod ma bydż w terminie dnia 29. Stycznia a. f. tu w izbie sadowey naywięcey daiącemu za natychmiastowa zapłata sprzedany; do kupna chęć maiących ninieyszem sie zapozywa.

Trzemeszno d. 30. Grudo, 1820. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

the and at a transfer the tentum of

Bekanntmachung: Obwiesczenie.

luftige hiermit eingelaben werben.

Gnefen ben 2. Januar 1821.

Schulfe, Landgerichte-Secretair.

Durch ben unterzeichneten Deputirten Przez podpisaaego Delogowanego foll in Termino ben 29. Januar c. ma wterminie na dzień 29. Styim biefigen Landgerichtslocale ein noch czmia r. b. wlokalu Sadu Ziemian. wenig gebrauchter moberner halbbebedtter skiego tuteyszego wyznaczonym, ie-Rutschwagen an ben Meistbietenden gegen scze mato potrzebowany modny pobaare Bezahlung in flingendem Courant woz więcey daiącemu za zaraz gotodffentlich versteigert werden, wozu Raufa wa zapłatą w brzmiącym kurancie publicznie sprzedany bydź. Do którego to terminu ochote kupna maiących. ninieyszém wzywa.

Gniezno d. 2. Stycznia 1821. Schülke. Sekretarz Sądu Ziemiańskiego